r im Bosthause. :chamlouse A

mand Me 91. Montag, den 17. April 1843. und Meinhold and Didrowla, I im immergen Moler;

## Ungekommene gremde vom 13. Upril.

Die hen Guteb. Rrieger aus Bromberg und v. Blocifgeweffi aus Smogo, regewo, I. in ber goldnen Gans; fr. Cand. jur. Bache aus Leipzig, fr Stud. med. Bache aus Berlin, I. im Hôtel de Berlin; Gr. Raufm. Barfcall aus Frauftadt, d. in der großen Ciche; Die Brn. Raufl. Mohring aus Berlin, Scheller aus Mogbeburg und Rofenstein aus Burgburg, Sr. Guteb. v. Zobeltig aus Spiegelberg, I. im Hotel de Rome; die hrn. Guteb. v Zafrzewefi aus Dufifi und v. Dichlinsti aus Unie, fr. Pachter v. Buchlinefi aus Wirfzegen, fr. Juftig-Commiff. Rellermann und Sr. Sofrath v. Grafowsfi aus Gnefen, fr. Buchhalter Mebine aus Polen, 1. im Hotel de Paris; Die Grn. Guteb. v. Guttry und Pagberefi aus Pigtfowo und Mugel ans Przependomo, I. im Hotel de Saxe; Die Grn. Guteb. v. Stablewefi and Trofgyn und Bayer aus Barfinn, fr. Burgermeifter Rogowoff aus Schildberg, .I. im Hotel de Dresde; Die Grn. Guteb, v. Zoltoweffi aus Kwipowa, v. Potochi aus Bedloma und b. Buchlinsti aus Brzoftownia, Gr. Partif. v. Riffelnicht aus Buthyn, Sr. Referendar v. Potworowelli und Br. Stud. Chremeli aus Berlin, I. im Bagar; Sr. Gifenbahn = Dir, Bimpel aus Berlin. fr. Bevollmachtigter v. Babo. rowell aus Neuborf, Die Brn. Guteb. v. Rofineli aus Targomagorfa, v. Boltowefi aus Zajączkowo, v. Wyganowski aus Przyborowo, v. Wilczyneki aus Szurkowo b. Szaniedi aus Portyfulice, I. im Hotel de Baviere; fr. Guteb. v. Loga aus Ruchocinet, I., im Hotel de Cracovie. ang Brong 81 . V. d est mas

Dom 14. Upril.

"Rec i race polka obre"

fr. Raufm. Jouanne aus Berlin, I, in der goldnen Gand; bie frn. Raufl. Bennig a. Stettin und Beder aus Pforgheim, Gr. Defon. Rappe aus Bargon, herr Stolting, Jufp. ber Machener geuer-Berfich. : Gefellich. u. Gr. Kommis Rebelmann aus Berlin, herr Sabrifant Rieblig aus Mittelwalbe, I. im Hotel de Rome;

fr. Dber-Canbes-Ger :- Uffeffor Fifcher aus Schubin, bie frn. Guteb. b. Raboneli aus Moscicjewo und Delhas aus Swigegen, I. im Hotel de Berlin; Madame Ulm aus Komnig, herr Kunftreiter Brand aus Bien, I, im Hotel de Dresde; herr Erdmenger, Konigl. Bergmeifter und Sr. Bodich, Ronigl. Marticheider aus Balbenburg, Frau Guteb. v. Potulida aus Dborn, Die Grn. Guteb. v. Bolniewicz aus Dembicg, v. Radonsti aus Minino, v. Czapsti aus Bilna und v. Mierzynsti aus Buthon, I. im Bagar; fr. Guteb. v. Rubegonefi aus Galligien, Be. Bevollmachtigter Grimme aus Goran, I. im Hotel de Saxe; Sr. Apoth. Biebig aus Grat, herr Guteb, v. Radonefi aus Dominowo, I, im Hotel de Babiere, bie herren Guteb. Gillert aus Grabowo und Weinhold aus Dabrowfa, I. im fcmargen Abler; Sr. Wirthich.=Infp. Klatt aus Blugowo, Sr. Wollforfirer Schon aus Berlin, I. im Hôtel de Pologne. The British South married

Bekannemachung, Auf ben Uns trag ber Roniglichen Intendantur bes Sten Urmee : Corps werden alle biejenis gen unbefannten Glaubiger, welche aus dem Ctatejahre 1842 Unfpruche an folgende Raffen ju haben vermeinen, als:

a) ju Pofen:

3) ber Garnifon = Coul = Raffe, 3) do kassy szkoly garnizonowej,

Infanterie-Regimente, simmoffage

Regimente,

berfelben attachirten brei Artilleries Rompagnien pro Regiment und mehr , Regiments , ber Artilleries lone Mro, 37 und 38 und ber Ur-

Obwieszczenie, Na wniosek Królewskiej Intendantury 5go korpusu wzywają się wszyscy wierzyciele nieznajomi, którzy z roku etatowego 1842 pretensye do kass następują. cych mieć mniemaja, jako to:

damaines the damlayewap o'z nanifuriall tim

1) Bureau der Gutendantur, 1) do kassy biora Intendantury,

2) Garnifon = Rirchen + Roffe, 2) do kassy kościoła garnizonowego,

ber 10. Divifions = Schule, -) do kassy sekoly dywidyi i biej,

ber Deconomie-Commiffion bee 18. 15) de kassy kommissyi ekonomicznej 18go polku piechuty,"

6) bes 2. Bataillons 18. Infanterics 6) do kassy 2go batalionu 18go the state of a state policy prechery, and the second

ber 5. Artillerie-Brigade nebft ben 7) do kassy 5tej brygady artylleryi wraz z przyłączonemi jej 3ma kompaniami artylleryi od zwar des 6., 7., 18. und 19. Land: Kazdego porku, to jest: od 6go, 7go, 18go i 19go pólku obro-Kompagnie des Landwehr : Bataile ny krajowej, oraz kompanii artylleryi batalionów obron krabeiter-Abtheilung, deigh robotnikow. działu robotników,

- 8) ber Artillerie = Brigabe = Schule,
- 9) ber Deconomie = Commiffion bes 19. Infanterie = Regiments,

10) bes 1. und 2. Bataillone 19. In-

14) bes Landwehr, Bataillone Mro. 38,

- 12) ber Urmees Geneb'armerie,
- 13) ber 5. Geneb'armerie=Brigade,
- 14) des Artillerie, Depots,
- 15) bes allgemeinen Garnifon, und Belagerunge-Lagarethe,

16) bes Train=Depots,

17) bes Proviant = Umte,

18) ber ertraordinairen Festunge : Baus Raffe,

19) ber Garnifon = Berwaltung,

20) bes 7. Sufaren=Regimente,

21) bes 5. combinirten Referve = Batail= lond;

b) zu Rosten:

- 22) bes Garnison = Lagarethe,
- 23) ber Garnison, Berwaltung bes Masgiftrate;

c) zu Ostrowo:

- 24) bes Garnifon-Lagarethe,
- 25) der Garnison. Berwaltung bes Masgistrats;

d) zu Rozmin:

26) bes Garnifon-Lazarethe,

27) ber Garnison-Berwaltung bes Mas gistrate; 8) do kassy szkoły brygady artylleryi,

 do kassy kommissyi ekonomicznej 19go półku piechoty;

10) do kassy 1go i 2go batalionu 19go półku piechoty,

11) do kassy batalionu obrony krajowey No. 38go,

12) do kassy žandarmeryi armii,

13) do kassy 5téj brygady žandarmeryi,

14) do kassy składu zapasów artyl-

leryi,

do kassy lazaretu powszechnego garnizonowego i oblężniczego,

16) do kassy składu porządków pociągowych,

17) do kassy urzędu prowiantowego,

18) do kassy extraordynaryinėj budowli fortecy,

19) do kassy zarządu zalogi,

20) do kassy 7go półku uzarów,

21) do kassy 5go batalionu połączonego rezerwy;

b) w Kościanie: 22) do kassy lazaretu załogi,

23) do kassy zarządu załogi magistratu;

c) w Ostrowie:

24) do kassy lazaretu załogi,

25) do kassy zarządu zalogi magistratu;

d) w Koźminie:

26) do kassy lazaretu zalogi,

27) do kassy zarządu załogi magistratu;

e) zu 3 dunn: e) w Zdunach: (8 28) bes Garnifon-Lagarethe, 28) do kassy lazarem załogi, ber Garnison-Berwaltung 29) do kassy zarządu załogi magi-stratu; des Ma= giftrate: f) w Pleszewie: 01 f) zu Pleschen: 30) bes Garnifon-Lagarethe, 30) do kassy lazaretu załogi, 31) ber Garnifon-Bermaltung bes Ma-31) do kassy zarządu załogi magig) ju Rempen; g) w Kempnie: bes Garnifon-Lagarethe, 32) do kassy lazaretu załogi, 33) ber Garnifon, Berwaltung bes Mas 33) do kassy zarządu załogi magi-stratu; aiffrats: 34) bes 2 met Schrimm: h) w Szremie: bes 2, Bafaillons 19. Landwehr= 34) do kassy 2go batalionu 1980 Regimente nebft Estadron, półku obrony krajowey wraz z szwadronem. 35) ber Garnifon-Berwaltung bes Mado kassy zarządu załogi magi-35) giftrate; i) w Szamotułach: (61 i) ju Samter: 36) bes Laudwehr = Bataillons Dro. 34 36) do kassy batalionu obrony kra. nebft Gefadron und Artillerie-Comjowey No. 34 wraz z szwadropagnie, nem i kompania artylleryi, 37) ber Garnifon-Verwaltung bes Ma= 37) do kassy zarządu załogi magigiftrate; stratu: . k) zu Fraustadt: k) w Wschowie: bes 1. Bataillons 18. Infanteriedo kassy 1go batalionu 18go Regimente, połku piechoty, bes Garnifon-Lagarethe, 39) do kassy lazaretu załogi, 40) ber Garnison, Verwaltung bes Ma= do kassy zarządu załogi magi--issa giffrate; stratu; (3216802-1101-11415) ord 1) zu Rawicz: l) w Rawiczu: 41) bes Fufilier = Batgillone 7. Infans do kassy batalionu fizylierów terie = Regiments, 7go półku piechoty, 42) der Garnifon-Berwaltung bes Mado kassy zarządu załogi magigiftrate, stratu. Manna dieporale 43) des Garnison-Lagarethe: do kassy lazaretu załogi;

m) ju Arotofdin: aus

44) bes Sufilier-Bataillone 6. Infantedrie-Regiments, " OB .....

45) bes 3. Batgillone 19. Landwehr= Regimente nebft Escabron, preferred suvel do less pomienio-

46) des Garnifon-Lagarethe,

47) ber Garnifon = Berwaltung bes Mas .Collgistrate; delle delle delle delle

n) zu Brefchen:

48) bes Garnifon-Lagarethe,

49) ber Garnifon=Bermaltung bes Ma= significate; which was bronged

o) ju Bentschen:

50) ber 10. Inbaliben-Rompagnie, dol wolsiatho dovacta dayw singare

51) ber Garnifon-Berwaltung bes Da= giftrate;

p) zu Rarge:

52) best Landwehr = Bataillone Mro. 33 nebft Gefadron und Artillerie-Rome good pagnie, I . I woodstat .

53) ber Garnison-Berwaltung bes Ma= 53) do kassy zarządu zalogi magigiftrale; a transmod i vein

q) ju Liffa:

54) bes 3. Bataillone 3. Garde-Land- 54) do kassy 3go batalionu 3go polwehr = Regimente nebft Artillerie= Rompagnie, word ubyxrd (3

55) bes 1. Bataillons 19. Landwehr= Regimente nebft Estadron, 7) laggarin garnisonowego;

56) ber Garnifon-Berwaltung bes Ma= caling giftrate, visit ged modered (8

57) des Garnifon-Lagarethe; aufgefordert, ihre Unfpruche bei bem unterzeichneten Dber : Landes : Gerichte und fpateftens in bem am 1. Juni 1843

m) w Krotoszynie:

44) do kassy batalionu fizylierów 6go półku piechoty,

45) do kassy 3go batalionu 19go półku obrony krajowej wraz z szwadronem,

46) do kassy lazaretu załogi,

47) do kassy zarządu załogi magistratu; mana Ol mat gerinte.

n) w Wrześni:

48) do kassy lazaretu załogi,

49) do kassy zarządu załogi magistratu;

o) w Zbąszyniu:

50) do kassy totéy kompanii inwaand lidów, asy mariachate anathire one

51) do kassy zarządu załogi magistratu:

p) w Kargowie:

52) do kassy batalionu obrony krajowej Nr. 33. wraz z szwadronem i kompania artylleryi,

stratu; With and Daily

q) w Lesznie:

ku gwardyi obrony krajowej wraz z kompania artylleryi,

do kassy 1go batalionu 19go półku obrony krajowej wraz z szwadronem,

56) do kassy zarządu załogi magistratu, to have the sout (8

57) do kassy lazaretu zalogi; aby pretensye swe w podpisanym Sądzie Nadziemiańskim, a najpóźniej w terminie dnia 1. Czerwca 1843

Bormittage 10 Uhr, bor bem Dberlans besgerichte-Referendarins gren in unferm Inftruftione = Bimmer anberaumten Ter= mine anzumelben, widrigenfalls fie bers felben gegen bie genannten Raffen verlu= flig erflart und an die Perfon besjenigen werben verwiesen werden, mit welchem fie kontrahirt haben.

Pofen, ben 10. Januar 1843. Ronigl. Dber = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

Poittal=Citation. Alle dieje= 2) nigen, welche aus bem Ctate-Sahre 1842 an die Raffen nachftehender Truppentheile und Militair-Bermaltungen bes 5. Urmee= Corps, als:

a) ju Bromberg:

1) Des Rufilier-Bataillone 19. Infan= terie=Regiments;

2) des zweiten Bataillons 14. Land= wehr Regimente nebft Escabron und Artillerie: Compagnie;

3) bes Garnifon-Lagarethe;

4) ber Garnifon-Berwaltung bes Magiffrate;

5) bes Proviant-Umtes.

b) gu Inowraclaw:

- 6) ber Rafernen-Bermaltung;
- 7) bes Garnifon-Lagarethe. c) ju Gnesen:
- 8) bes Fufilier-Bataillone 18. Infanterie.Regimente;
- 9) bes Landwehr = Bataillons Do. 37. nebst Escabron;

zrana o godzinie dotej przed Ur. Frey, Referendaryuszem Sadu Nadziemiańskiego w naszéj sali instrukcyinéj wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracających pretensyj swych do kass pomienionych uznani, i do osoby tego, z kim kontraktowali, odesłani zostaną.

Poznań, dnia 10. Stycznia 1843. Król. Sad Nadziemiański; I. Wydziału.

Cytacya edyktalna. Zapozywaja się niniejszém wszyscy ci, którzy z roku etatowego 1842. do kass następnie wymienionych oddziałów lub zarządów wojskowych piątego korpusu, jako to:

a) w Bydgoszczy:

1) batalionu fizylierów 19. pułku piechoty,

2. batalionu 14. pułku obrony krajowej, oraz szwadronu konnicy i kompanii artyleryi,

3) lazaretu garnizonowego,

- zarządu garnizonowego Magistratu, an amana all a north
- 5) urzędu prowiantowego; b) w Inowroclawiu:
  - 6) zarządu koszar,
  - 7) lazaretu garnizonowego; c) w Gnieźnie:
  - 8) batalionu fizylierów 18. pulku piechoty,
- 9) batalionu obrony krajowej pulku 37., tudzież do szwadronu the same of a night scenario we like fazdy, a ma med al analytical

10) bed Garnifon = Lagarethe;

11) ber Garnifon-Berwaltung bes Ma= Was rowies, doinged, idianiliged and

d) su Mafel:

12) ber Garnifon = Bermaltung bes Ma. giffrate, to be to be

aus irgend einem Rechtegrunde Unfpruche und Forderungen zu haben glauben, mer: ben bierdurch aufgefordert, fich mit bie= fin ihren Unfpruchen binnen 3 Monaten bei ber betreffenden Behorde, fpateftens aber in bem in unferm Inftruttione-Bimmer bor bem herrn Dber-Candesgerichtes Referendarius Romaleli auf den 1. Dai b. 3. Bormittage 10 Uhr anberaumten Dermine gu melden, widrigenfalls fie ihren etwanigen Unfpruche an die vorgenannten Raffen berluftig geben und mit benfelben lediglich an bie Perfon bes= jenigen, mit welchem fie fontrabirt ba= ben, verwiesen werden follen.

Bromberg ben 6. Januar 1843.

Ronigl. Dber= Landesgericht.

viewiadomi a cobvin interesser a: 3) Subhastationspatent. ben Geschwiftern Leonhard, Julie Jofepha Providentia, Sippolit und Nepomucena von Drofgewefa gehörigen sub No. 1., 3. und 8 b. ju Panigrodz belege. nen, überhaupt auf 16,892 Rthlr. 5 fgr. gerichtlich abgeschätten Grundfinde, fol-Ien im Bege ber freiwilligen Gubhaftation in termino den 1. Juli 1843 an ber hiefigen Gerichtoftelle an ben Deiftbietenden verfauft werben, wogu Befit= und Bohlungefabige hierdurch mit bem Bemerken borgelaben werden, bag ber Sypothefenschein nebft Tare und Bedin-

10) lazaretu garnizonowego, 11) zarządu garnizonowego Magid) w Nakle:

12) zarządu garnizonowego Magistratu, asmonandia ?

z jakiegokolwiek prawnego powodu pretensye mieć mniemają, aby się z takowemi w przeciągu trzech miesięcy u właściwej władzy, a najdalej w terminie na dzień 1. Maja r. b. zrana o godzinie totéj w izbie na. széj instrukcyinéj przed Ur. Kowalskim Referendaryuszem Sadu Głównego zgłosili, gdyż w razie przeciwnym niestawający swoje mieć mogące pretensye do rzeczonych kass utraci, i z takowemi tylko do téj osoby, z którą kontrakt zawierał, odesłany będzie.

Bydgoszcz, dnia 6. Stycznia 1843. Król. Glówny Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomości w Panigrodzu pod liczbą 1., 3 i 8 b. polożone, do sukcessorów Leonarda, Julii Józefy Providencyi, Hipolitta i Nepomuceny Ur. Droszewskich należące, na 16,892 Tal. 5 sgr. sądownie otaxowane, mają być w drodze wolnéj subhastacyi w terminie dnia 1. Lipca 1843 w miej. scu naszych posiedzeń sądowych najwięcej dającemu sprzedane, do czego posiedzicieli i zdolnych do zapłaty niniejszém z tém nadmienieniem zapozywają się, że codziennie w naszéj

gungen taglich in unferer Regiffratur eins gefeben werden tonnen.

Bagrowiec ben 29. November 1842. Ronigl. Canb = und Stadtgericht.

Registraturze wykaz hypoteczny Z taką i warunkami przejrzane być mogą.

Wągrowiec, dnia 29. Listop. 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

### 4) Mothwendiger Verkauf. Landennt Stadtgericht zu Meferig.

Das ben Medizinalrath Gumpertschen Erben gehörige hier in der Posener Straße unter Nr. 181. gelegene Wohnhaus nebst Zubehdr, abgeschäft auf 1878 rtl. 6 fgr. zufolge der, nebst Vedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 4. Juli 1843. Vormittags 11 Uhr an orsentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbefannten Real Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praflusion spatestens in diesem Tersmine zu melben.

nergal, i z takovemi tylko do tej oso-

Die bem Aufenthalte nach unbefannten

Intereffenten:

1) die Erben ber Wittwe Schröber, fruber verebel. Zachert, Johanna Juliana geb. Gumpert,

2) bie Anna Charlotte Friederike Simonin be Dillon geb. Gumpert und beren Chemann,

werden hierdurch öffentlich vorgelaben.

stan do two hes he she son downson

#### Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Dom mieszkalny z przyległościami sukcessorom po Konsylizrzu Gumpert należący, tutéj przy Poznańskiej ulicy pod liczbą 181 położony, oszacowany na 1878 Tal. 6 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Lipca 1843 przed południem o godzinie 11stej w miejscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosiłi naj później w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu interessenci:

- sukcessorowie wdowy Schröder, zamężnej byłej Zachertowej, Joanny Julianny z Gumpertów,
- 2) Anna Szarlota Fryderyka Simonin de Dillon z domu Gumpert i małżonek téjże,

zapozywają się niniejszem publicznie.

in termino ben 1, Juli 1843 en

bietenben verlauft werben, wogn Boffe

lypparbefenschein nebst Taxe und Bereine

ber fiefigen Gerichteffelle-on ben 20

tond find Genta (hierzu eine Beilage.)

niniejszem z tem nadmienieniem zanozywają się, że codziennie w naszej

witgery dayatems special and every

posiedateli i adolnych do sopiaty

# Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 91. Montag, den 17. April 1843.

5) In der Bekanntmachung vom 24. November 1842., den Verkauf des Vorwerks Sorge betreffend, ist der Name der verehelichten Hauptmann Anna Charslotte Friederike Simonin de Dillon geborne Gumpert in der Art unrichtig angegeben, daß diefelbe Simonie genannt ist. Dies wird hierdurch öffentlich beskannt gemacht.

Meferit, ben 11. April 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

6) Der Seifensieber Joseph Cohn zu Rosten und die unverehelichte Schainchen Broda zu Samter haben mittelst Ehevertrages vom 22. Februar c. die Gemeinschaft ber Güter und des Erwerbes aus, geschlossen, welches hierdurch zur deffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Roffen, am 10. Marg 1843. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

7) Steckbrief. Der bes gewaltsamen Diebstahls in unbewohnten Gebauben beschuldigte Fleischergeselle Stanis,
laus Gajewsti von hier, bessen Signaement weiter unten folgt, hat Gelegenheit gefunden, aus unserem Gefängniß
zu entspringen. Alle Militair= und Sivilbehorden werden ersucht, auf den Ga-

W obwieszczeniu z dnia 24. Listopada r. z. tyczącego się sprzedaży folwarku Sorge zwanego, zostało na zwisko kapitanowy Anny Szarloty Frydryki Simonin de Dillon tak dalece fałszywie podane, że takowa Symonie nazwaną została, co się podaje do publicznej wiadomości.

Międzyrzecz, d. 11. Kwietnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Józef Cohn mydlarz z Kościana i niezamężna Szainchen Broda z Szamotuł, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Lutego rb. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Kościan, dnia 10. Marca 1843. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

List gończy. Podejrzany o kradzież gwałtowną w niezamieszkanym budynku rzeżniczek Stanisław Gajewski z Szremu. którego rysopis po niżej dołącza się, znalazł sposobność z więzienia tutejszego zbiegnąć. Wszystkie władze wojskowe i cywilne wzywamy, aby na wspomnionego

jeweli ju vigiliren, benfelben im Betrestungefalle ju arretiren und gegen Erstat, tung der Rosten an und abliefern ju laffen.

Signalement ; Familienname, Ba= jewefi; Borname, Ctanislaus; Geburte= ort, Schrimm; Mufenthaltsort, Schrimm; Religion, fatholifd; Alter, 23 Jahr; Große, 5 guf 2 Boll; Saare, bunfel= blond; Stirn, bedecft; Augenbraunen, bunfelblond farf; Augen, blaugrau; Maje, fury eingebogen; Mund, flein; Bart, rafirt; Rinn, rund; Gefichtsbils dung, oval; Gefichtefarbe, gefund; Ctatur, mittel; Sprache, polnifch, et= was deutsch; befondere Rennzeichen, fei= ne; Inculpat ichreibt polnisch. Befleidung: blautuchner Rock mit ichwarzen Sornfnopfen, farirte gelbliche Unter= giebjacte, grauftreifige Commerbeinflei= Der, Stiefeln, Bemde, baumwollenes rothes Salstuch, ohne Ropfbededung.

Schrimm, ben 12. April 1843. Abnigi. Land: und Stadtgericht.

8) Die unzureichende Nachlagmaffe des am 3. Marz v. J. hiefelbst verstorzbenen pensionirten Ober-Salz-Inspettors Müller, soll im Wege des abgefürzten Konfursverfahrens unter die bekannten Glaubiger in Termino ben 22. Mai c. vertheilt werden.

Dieß wird fur etwanige unbekannte Glaubiger hierdurch jur bffentlichen Kenntniß gebracht.

Rempen, ben 16. Marg 1843. Ronigl. gand: und Stadtgericht. Gajewskiego baczne miały oko i w razie postrzeżenia tegoz aresztowały i nam za zwróceniem kosztów dostawiły.

Rysopis: Nazwisko, Gajewski; imie, Stanisław; miejsce urodzenia i pobytu, Szrem; religia, katolicka; wiek, 23 lat; wysokość, 5 stóp 2 cale; włosy, ciemno blond; czoło, zakryte; brwi, ciemno blond; oczy, niebiesko czarne; nos, krótki, zgięty; usta, male; broda, ogolona; podbrodek, okrągły; postać twarzy, owalna; cera, zdrowa; postać, mierna; mowa, polska i nieco niemiecka; osobliwe znaki, żadne. Obwiniony pisze popolsku. Odzież: surdut z granatowego sukna z guzikami z rogu czarnego, kawtanik w żółte kratki, spodnie latowe w szare paski, bóty, koszula, bawełnicowa czerwona chustka z szyi, bez okrycia głowy.

Szrem, dnia 12. Kwietnia 1843. Król, Sąd Ziemsko-miejski.

Niedostarczająca massa zmarlego na dniu 3. Marca r.z. tu w Kempnie pensyonowanego Nadinspektora solnego Müller, ma bydź w drodze skróconego postępowania konkursowego, między wiadomych wierzycieli w terminie d nia 22. Maja r. b. podzieloną. O czem się niniejszem bydź mogący wierzyciele niewiadomi zawiadomiają.

Kempno, dnia 16. Marca 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 9) Worthwendiger Vertauf. Sprzedaż konieczna. (6) Land= und Stadt = Gericht ju

Das in ber Rolonie Camillenthal unter Dro. 8. belegene, ben Michael und 8 far. 4 pf. gufolge ber, nebst Soppothe= tenfchein und Bedingungen in ber Regis Juli 1843, Bormittage 9 Uhr an or= bentlicher Gerichtoftelle subhaftirt werden.

Alle unbefannten Realpratenbenten Wszyscy niewiadomi pretendenci werden aufgefordert, fich bei Bermeidung mine zu melben.

Rempen, den 28. Marg 1843.

Sąd Ziemsko-miejski Rempen, w Kempnie, main

Nieruchomość w kolonii Kamillenthal pod Nr. 8. položona i wlasnościa. Rofalie Gafioretichen Cheleuten gehörige Michalai Rozalii Gasiorek malzonkow Grundfied, abgeschaft auf 114 Riblr. bedgea oszacowana na 114 tal. 8 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym stratur einzusehenden Tage, foll am 15. i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15. Lipca 1843; przed poludniem o godzinie 9. w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedaną.

realni wzywają się niniejszém, aby ber Pratluffon fpateftene in biefem Ters sie pod zagrożeniem prekluzyi najpóźniej w terminie tym zgłosili.

Kempno, dnia 28. Marca 1843.

- 10) Auftion. Mittwoch den 19. April bes Bormittage von 10 Uhr ab, follen megen Berfetjung von bier, im Sildebrandichen Saufe Do. 8. in der fleinen Gerberftrage im 2ten Stodt, mehrere gute Mobel von Birten. und Elfen. Solg, Saus= und Ruchengerathe, fo wie auch verschiedene andere Gegenftande, bffentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Begahlung in Preuß. Courant verfteigert werben. Unfchus, Sauptmann a. D. und Konigl. Mult .= Romm.
- 11) In Mro. 2. Bronferfrage, im bieberigen Badermeifter Mulladichen Saufe, Parterre, ift bom Ifien Juli d. J. ab, ein aus zwei Stuben beffehendes, jum Laden geeignetes Lofal nebft Reller, fo wie auch ein Reller im gegenüber fiebenden Speicher, ju vermiethen. Pofen, ben 13. Upril 1843.

D. Schulg, jegiger Gigenthumer.

Ungarifdes Schaaf: u. Boll-Bafch. Mittel deffen Wirkfamkeit fich feit Sahren genugend bewiefen, empfiehlt gur bevorfiehenden Bollichur: in Breslau, Joseph Jacob Flatau; in Pofen, die Cigarren-, Rauch= und Schnupftatofabrit von J. Flatau, Gerberftrage No. 35.

13) Allen hoben Herrschaften, so wie einem geehrten Publikum zeige ich ergestenst mein hiesiges Etablissement an: als Portraits, Stubens und Schilbermaler; und verspreche, ohne ruhmredig zu sein, meinen geehrten Gonnern prompte Aufswartung und gediegenen soliden Geschmack einer niederländischen Schule; zum Schlusse bitte um geneigten Zuspruch. Meine Wohnung ist am Markt Nro. 66. bei Herrn Schlossermeister Skamper. Posen, ben 13. April 1843.

Der Maler C. F. Saller, aus Coln am Rhein.

and oral Constitute and the first principle with the

14) Bohungsveranberung. Indem ich um ferneren geneigten Zuspruch bitte, zeige ich einem bochgeehrten Publifum so wie Geschäftsfreunden, hiermit ergebenst an, baß ich aus dem hause bes herrn Backermeister Schult, fruher Muls lackschen hause Bronkerstraße Nr. 2., nach Nr. 3. Bronkerstraße, in das haus bes herrn Destillateur Schniege, einstweilen, und um eine uneble Nache zu enteraften, verzogen bin. Posen, ben 14. April 1843. B. Petolbt, Barbier.

## Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide-Arten.                                                                                                                                                                              | Freitag ben<br>7. April 1843.                                           |                                                                                           | Montag der<br>10. April 184 | Million Design State of the Local             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | von<br>Rir.fgr.vf.                                                      | bis<br>Att.far.vf.                                                                        | von b                       | is von bis<br>gr re Nelviger, vf. Nelviger, v |
| Weizen der Scheffel Roggen dito Gerste dito Hafer dito Buchweizen dito Erbsen dito Kartosfeln dito Hen der Centner & 110 Pfund Strof das Schock & 4200 Pfund Butter ein Garniec oder 8 Pfund | 1 18 —<br>1 9 —<br>29 —<br>1 16 —<br>1 17 —<br>1 7 —<br>6 20 —<br>2 5 — | 1 19 6<br>1 10 -<br>29 6<br>24 -<br>1 17 -<br>1 7 6<br>-<br>20 -<br>1 7 6<br>7 -<br>2 7 6 | Am 10.                      | und 12. April warer<br>nebenstehend:          |

abultable in december, out the start is wolve, by Charme,

Rende und & Dought and Louis, Claimer, Cornellists, vis. 34.